## Intelligenz-Blatt tür das Großherzogthum Posen.

Intelligeng=Comtoir im Posthause.

No 253. Freitag, den 22. Oktober 1847.

Angekommene Fremde vom 20. Oktober.

Sr. Probft Subner und Beigt aus Schmiegel, Sr. Rittmeifter and Guteb. b. Baftrom aus Rybno, bie Srn. Guteb. Graf Gforgemeft aus Gutomo, Graf Sjoldreffi aus Jajfowo, I. im Hotel à la ville de Rome; fr. Guteb. b. Ras femeti aus Breichen, Sr. Gutep. Buffe aus Ronino, Sr Raufm. Luttmann aus Grat, I. in Lauf's Hotel de Rome; Die Grn. Raufl Ettinger aus Rafwig, Groß: mann aus Rolo, Br. Tabatsfabrifant Schmudler aus Liffa, I. in 3 Kronen; Gr. Upothefer Saffe aus Rogafen, Br. Raufm. Rleinabel aus Barfchau, Br. Guteb. v. Ponifierefi aus Wisniemo, I. im Hotel de Dresde; Sr. Guteb. Kennemann aus Reuftadt a. B., Sr. Birthichaftebeamter Cofolowefi aus Dobrojewo, Sr. Boll. Ginnehmer Comidt aus Rrufdwig, Sr. Dberamtmann Bartele aus Clefin, I. im Hotel de Berlin; fr. Domainenp, Silbebrand aus Grammislaw, Fran Domainenp. Burghardt aus Budewiß, Sr. Rammerger .- Referendar v. Zablocki, Sr. Partifulier v. Rorptowefi und v. Janifzewefi oue Gwiagdowo, fr. Raufm, Solde aus Deferit, bie Brn. Guteb. Banfeler aus Golicante, v. Baranowefi aus Rjegnowo, Frau Guteb. v. Radoneta aus Giefierti, I. im ichmargen Abler; Br. Guteb. Arnold aus Muftfi, Sr. Kommendarius Priebe aus Behle, Sr. Probft Gniattowell aus Zar. goma gorfa und Maslowefi aus Rroben, Die brn. Raufl. v. Ctargenefi aus Samter, Rabt aus Briegen, Sr. Dberamtmann Rrieger aus Bogdanomo, Sr. Guteb Soff= mann aus Tarnowo, I. im Hotel de Bavière; Br. Guteb, v. Rotareli aus Pod= lefte foscielny, I. im Hôtel de Hambourg; Die Brn. Raufl. Bolfffohn und Ras Phael aus Meuftadt b. P., Salofchinsti aus Birnbaum, I. im Gichenfrang; fr. Geschäftsführer Führing aus Samter, Sr. Badermeifter Zaust aus Stenfzemo, Sr. Rabbiner Comoje aus Schroda, Die Brn. Raufl. Gilberftein aus Contompst, Briedlander aus Rogafen, Spiro aus Rurnit, Furft aus Schmiegel, I. im Eichborn;

Baucleve fr. Sloczpneti aus Mur. Goelin, l. in 3 Lilien; fr. Raufm. Gegel aus Liffa, fr. Guteb. Walz aus Bufzewo, I. im weißen Abler; fr. Seifensieder Czasbansti aus Gostyn, I. im Reb; die frn. Guteb. v. Potworowsei aus Gola, v. Lipsti aus Ludom, I. im Bazar; die frn. Guteb. v. Radonsti aus Rudnicz, v. Gromas bzineti aus Przypborowto, I. im Hôtel de Saxe.

1) Mothwendiger Vertauf. gand= und Stadtgericht gu Wongrowiec.

Das ben Johann v. Rurezewstischen Eheleuten zugehörige Erbpachte Borwerk Ralisany, abgeschätzt auf 12,156 Rthlr. 4 fgr. 5 pf. zufolge ber, nebst Hypothes tenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 10. Januar 1848 Bormitt. 10 Uhr an ors bentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Die unbefannten Erben resp. Befige nachfolger bes eingetragenen Mitbefigers Johann von Martoweli, fo wie bem Aufs enthalte nach unbefannten Glaubiger resp. beren Ceffionarien, als:

- a) die Franz und Marianna Rurezes wölischen Erben, wegen der Rubr. III. Nr. 4 eingetragenen 400 Rthlr. nebst 5 procent Zinsen;
- b) bie unbefannten Erben bes Abmis niftratore Anton Rauß aus Damas slawet, wegen ber Rubr. III. Nr. 11 eingetragenen 200 Athle. nebft Binfen und 20 Athle. alteren Binfen;

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-miejski w Wągrówcu.

Folwark wieczysto dzierzawny Kaliszany, do małżonków Ur. Kurczewskich należący, na 12,156 Tal. 4 sgr. 5 fen. oszacowany, ma wedle taxy w Registraturze naszéj wraz z wykazem hypotecznym i warunkami do przejrzenia znajdującéj się, dnia 10. Stycznia 1848, przed południem o godzinie 10téj w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych być sprzedanym.

Niewiadomi sukcessorowie resp. następcy hypotecznego współposia-dacza rzeczonego folwarku, Ur. Jana Markowskiego, jakoteż z pobytu niewiadomi wierzyciele resp. tychże cessyonaryusze, jakoto:

a) sukcessorowie Franciszek i Maryanna Kurczewscy, wzgiędem zahypotekowanych pod Rubr.
TII. Nr. 4. 400. Tal. wraz z prowizyą po 5 od sta.

b) niewiadomi sukcessorowie ad ministratora Antoniego Kaus z Domasławka względem zapisanych pod Rubr. III. Nr. 11. 200 Tal, wraz z prowizyą e) bes Unton Gidauft aus Prufiec, wegen ber Rubr, III. Nr. 18 eins getragenen 100 Athle. und 215 Rthle. nebft Binfen,

werben hiermit vorgelaben.

Auch werden alle unbefannten Real, pratendenten aufgeboten, fich bei Bermeis bung ber Pratlufion fpateftens im Ters mine zu melben.

Mongrowiec, am 30. April 1847.

c) niewiadomi sukeessorowie Antoniego Eichaust z Prusiec względem zapisanych pod Rubr. III. Nr 18,, 100 Tal. i 215. Tal. wraz z prowizyą

i względem 20 Tal. dawniejszéj

zapozywają się niniejszém na tenże

termin.

prowizyi.

Tak też i wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi ogłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Wagrowiec, d. 3o. Kwietnia 1847.

2) Mothwendiger Verkauf. Land, und Stadtgericht gu Rrotofdin.

Das in Boret sub Ro. 52. gelegene ben Geschwistern Gabryelewicz gehderige Grundstück, bestehend aus dem Bausplate Ro. 52. nehst einem dabei gelegenen Garten, einem Quart Acer im neuen Felde, einer Scheune an der Gostysner Straße, einem Acerstücke von fünf Beeten an ber Gostyner Straße und eisnem Garten von drei Beeten an der Ralischer Straße, abgeschätt auf 386 Atlr. 20 fgr. zufolge der, nehst Hypothetensschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 1. Des zember 1847. früh 10 Uhr an ordent. licher Gerichtestelle subhastirt werden.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-miejski w Krotoszynie.

Nieruchomość w Borku pod Nrem 52. położona, do rodzeństwa Gabryelewiczów należąca, składająca się z placu pod Nrem 52, z ogrodem do tego przyległym, kwarty roli w nowém polu, stodoły przy drodze Gostyńskiej, kawalka roli z 5. zagonów przy Gostyńskiej drodze i z drugiego ogrodu z 3. zagonów przy drodze Kaliskiej, oszacowana na 386 tal. 20 sgr. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 1. Grudnia 1847, przed południem o godzinie 10. w miejscu zwy. klém posiedzeń sądowem sprzedana.

Alle unbekannten Realpratendanten werden aufgeboten, fich bei Bermeidung ber Praklufion fpatestens in tiefem Ter. mine zu melden.

Die dem Aufenthalte nach unbefannte Mitbesigerin Theophila Gabryeles wicz und der dem Aufenthalte nach uns befannte Glaubiger Anton Gabryeles wicz werden hierzu offentlich vorgeladen.

Rrotofdin, ben 1. Oftober 1847.

3) Der Wirth Anbreas Jaczyf aus Riet, czewo und die Wittme Regina Racacka, geb. Ruta, aus Rokorzyn, haben mittelft Shevertrages vom 1. Oftober d. J., die Gemeinschaft der Guter ausgeschloffen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntenis gebracht wird.

Roften, den 1. Oftober 1847.

Wszysey niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Niewiadoma z pobytu wspołwłaścicielka Teofila Gabryelewicz i z pobytu niewiadomy wierzyciel Antoni Gabryelewicz zapozywają się niniejszém publicznie.

Krotoszyn, d. r. Październ. 1847.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że gospodarz Andrzéj Zaczyk z Kiełczewa i Regina z Kutów owdowiała Racacka z Kokorzyna, kontraktem przedślubnym z dnia 1. Października r. b. wspólność majątku wyłączyli.

Kościan, d. 1. Października 1847. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

4) Der Eigenthumer Daniel Schalz und die unverehelichte Anna Gleonore Bohm, beide aus Neu-Borup, haben mittelst Ehevertrages vom 1. Oftober d. J., die Gemeinschaft der Guter und des Erwers bes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Bollftein, ben 2. Oftober 1847.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że właściciel Daniel Schulz i Anna Eleonora Böhm panna, obydwaj z Boruju nowego, kontraktem przedślubnym z dnia r. Października r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli,

Wolsztyn, dn. 2. Październ. 1847. Król. Sąd Ziemsko mięyski.

5) Bekanntmachting. Der hans belomann Raphoel hendel und die unverehelichte Tiene Salomon Joachimsthal hierselbst, haben vor Eingehung ihrer Ehe die Gemeinschaft der Guter und bes Erwerbes durch den Vertrag vom 6. Sepe Obwieszczenie. Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Rafael Hendel handlerz i niezamężna Tiene Salomon Joachimsthal w miejscu, przed wnijściem w związki małżeńskie, kontraktem przedślu-

tember b. J. ausgeschloffen, was bier= burch bekannt gemacht wirb.

Schwerin, ben 4. Oftober 1847. Ronigl. Land= und Stadtgericht. bnym z dnia 6. Września r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Skwierzyn, dn. 4. Październ. 1847. Król. Sad Ziemsko-miejski.

6) Befanntmachung. Um 3. Gept tember c. fam nach bem an ber polnischen Grenze belegenen Dorfe Bobrownit, Schildberger Rreifes, ein unbefanntes, anscheinend 12 bis 14jahriges ftummes Dadden, welches bettelnd im Dorfe um= berging, entfraftet gur Erbe fiel und am anbern Tage verftarb.

Die Berftorbene mar mit einem roth. farirten leinenen Rode, einer bergleichen Schlafmute und einem leinenen Semde befleidet, ohne Rugbefleidung und ber Rorper vom Sunger vollig abgemagert. Meußere Berletzungen waren an berfelben

nicht fichtbar.

Alle uber bie Perfon ber Berfforbenen bis jest veranstalteten Ermittelungen baben ju feinem Ergebniß geführt. Diejenigen, welche über die perfonlichen Berhaltniffe ber Berftorbenen Austunft ju geben im Stande find, werden hiermit aufgefordert, Diefelben dem unterzeichne= ten Gerichte ungefaumt anguzeigen. Ro= ften erwachfen burch biefe Ungeige nicht.

Rempen, ben 15. September 1847.

Obwieszczenie. W dniu 3. Września r. b. przybyła do wsi Bobrownik przy granicy polskiej, w powiecie Ostrzeszowskim położonej, nieznajoma dziewczynka głuchoniema z pozoru 12. do 14. lat stara, która żebrząc po wsi, upadła wysilona na ziemię i dnia następnego umarła.

Miała ona na sobie płócienną suknie w czerwone kratki, takaż czapkę nocna i koszule płócienna, lecz żadnego obuwia, ciało jej zaś było zupełnie od głodu wycienczone. Powierzchownych uszkodzeń na temże

nie postrzeżono.

Wszelkie względem osoby zmarłej do tego czasu przedsiębrane dochodzenia, nie doprowadziły do żadnego skutku. Wzywają się zatem ninieja szém ci wszyscy, którzy względem osobistych stósunków zmarłej, wiadomości udzielić są w stanie, aby bezwłocznie podpisanemu Sądowi o takowych doniosły. Koszta przez to doniesienie nie powstaną.

Kempno, dn. 15. Września 1847. Abnigl. Lande und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski.

Stectbrief. Die unverehelichte hermine Frant von bier, 22 Jahre alt, welche wegen Diebstahle gur Untersuchung gezogen worden, hat fich vor Publifation des ergangenen Erkenntniffes von hier entfernt, und ihr gegenwartiger Aufenthaltsort nicht zu ermitteln.

Alle refp. Civil- und Militairbehorben werden ersucht, auf dieselbe vigiliren, fie im Betretungefalle verhaften und an und abliefern zu laffen. Bromberg, ben 11. Oftober 1847.

Ronigliches Land = und Stadtgericht.

8) Steckbrief. Der Brennfnecht und Landwehrmann ersten Aufgebots Joshann Friedrich Gummelt, in Tirschtiegel geboren, 34 Jahr alt, ist von uns wegen törperlicher Berletzung eines Menschen zur Untersuchung gezogen. Es soll ihm das ergangene Erkenutniß publizirt werden, sein Aufenthaltsort ist aber unbestannt. Unterm 27. Oktober 1847 hat er hierorts, wo er bis dahin in Arbeit stand, seinen Wanderpaß nach Leimnig vistren laffen, bort ist er aber nicht angelangt.

Sammtliche Beborben werben erges benft ersucht, ben ze. Gummelt im Bes tretungsfalle festnehmen und uns bavon, daß bies geschehen, schleunigst in Rennt= niß zu seben.

Samter, ben 21. September 1847. Rbnigl. Lands und Stadtgericht.

List gończy. Fryderyk Gummelt pomocnik gorzelni i landwerzysta pierwszego powołania, w Trzcielu urodzony, 34 lata liczący, został za uszkodzenie cielesne człowieka do indagacyi pociągniętym. Wyrok zapadły ma mu być publikowany, miejsce jego pobytu jest jednak nie wiadome. Będąc tu w robocie, wizowano paszport jego dn. 27. Października 1846. do Leimnic, dokąd udać się chciał, tam jednak nie przybył.

Wzywamy wszystkie władze uniżenie, aby etc. Gummelta w razie napotkania przytrzymaći otém nas jak najspieszniej zawiadomić zechciały.

Szamotuły, d. 21. Września 1847. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

- 9) Beantwortung. Der von ber Marcella J. geb. Gunbermann verehlichten Glosarzewicz im Intelligenzblatt Ro. 250. gemachten Warnung, daß dieselbe bis dato mit mir gerichtlich nicht separirt ist, vielmehr mich boslich verslassen. Die Ausschließung ber Gutergemeinschaft ist nicht nach den Gesetzen aussgeschlossen, wie ich das im Wege des Prozesses barthun werde; folglich ist dieselbe für alle während ber She und vor derselben gemachten Schulden, aufzukommen verpflichtet. Posen, den 21. Oktober 1847.
- 10) Ein Schreiber, unverheirathet, welcher beiber Lanbessprachen machtig ift, findet bei mir ein Untertommen. Guderian, Juftigrath.

11) Meine seit bem 1. Oktober 1844. von der Konigl. Preuß, hohen Med. Besborde zu Berlin med. dem. geprüften und seitdem von vielen anderen hohen Sanistate Behörden approbirten Rheumatismus Ableiter a Stud 10 Sgr., startere a 15 Sgr., verstärfte Ableiter gegen hartnäckige Uebel a 1 und 2 Rthlr., sind für Possen und Umgegend allein acht mit meinem Firmastempel Eduard Groß in Bredslau versehen, zu haben: bei Herrn J. Reszle in Posen, am alten Markt No. 41. Etage (herrn Bagners Apothete) und erlaube mir einem geehrten Publikum zum Beweise der heilkräftigen Wirkungen berselben, nachstehendes Attest zur gutigen Durchsicht ergebenst vorzulegen. Eduard Groß in Bredlau.

Utteft. Die von dem Kaufmann herrn Sbuard Groß hierselbst erfunsbenen sogenannten Rheumatismus Mbleiter, habe ich seit Ende bes Jahres 1844 mehrfach bei meinen Kranken anzuwenden Gelegenheit gehabt, und nach sorgfältiger Beobachtung gefunden, daß diese Ableiter sich gegen vielfache dronische rheumastische und arthritische Affectionen, besonders gegen rheumatischen und nerobsen Jahnschmerz, nerobses Kopfweh, Seitenschmerz, cardialpische Beschwerden, sofern letzere aus keiner materiellen Ursache entstanden waren, wirksam erwiesen haben. Auch ist Leuten, die eine Disposition zu ofteren catarrhalischen Anfallen besitzen, das Tragen dieser Großschen Rheumatismus Ableiter als ein gutes Präservativ Mittel anzurathen. Bon großer Wichtigkeit ist, den Rheumatismus Ableiter mit dem leis denden Theile so nah als möglich in Verkindung zu bringen.

Breslau, ben 10. August 1847. Dr. Golb comibt, praftifcher Argt und Geburtebelfer.

- 12) 3ch habe bie Anordnung getroffen, baf von jest ab meine befannten Rheus matismus = Ableiter burch die Buchhandlungen bezogen werden konnen. In Pofen burch Jacob Cohn's Buchhandlung, Martt= und Bronferstraßen = Ede, wofelbst Expl. à 10, 15 Sgr. und à 1 Rthlr. voerathig find. Dr. Rommerehaufen.
- 13) Lotal=Beranberung. Mein Golb = und Gilbergeschaft, verbunden mit Jumes len, Ein = und Bertauf, habe ich von No. 21. nach No. 24. Breitestraße verlegt.
- Den ersten Transport fr. Aftrachan. Caviar empfiehlt | 3. Appel, Wilhelmstraße Postseite No. 9. Uebermorgen trifft Elb. Caviar ein, bas Pfund ju 20 Sgr.

- 15) Montigny, Friseur aus Paris, beehrt sich einem hohen Publikum höflichst anzuzeigen, daß er am hiesigen Platze, Wilhelmstraße No. 24. ein Friscur= und Parfumerie Geschäft eröffnet hat, und empsiehlt alle Arten Haartouren für herren und Damen. Sein haarschneide=Salon ist auf das Bequemste eingerichtet, und wird es sein größtes Bemühen sein, allen Anforderungen auf das Punktlichste zu entsprechen. Auch empfiehlt derselbe die feinsten Pariser herren hute, Mügen, Burften, Kamme und dergleichen mehrere Artikel.
- 16) In unterzeichneter Eisens und landwirthschaftlichen Maschinen-handlung steht die rühmlicht bekannte Bourgardusssche excentrische Mahlmühle zur Ansicht bereit. Gleichzeitig empsiehtt dieselbe ihr bedeutendes Lager zweis und vierschneis diger hackseitig empsiehtt dieselbe ihr bedeutendes Lager zweis und vierschneis diger hackseiten, Schroots und Mehlmühlen in verschiedenen Construktionen, Erdtoffelquetsche und Erdtoffelschneidemaschinen, Malzquetschen und Malzdarren, rheinländische transportable Rochheerde, geschmackvoll gearbeitete Desen, Getreides reinigungsmühlens und Fegen, Roswerke, sauber abgedrehte Delwalzen, mehrere Arten Pflüge, so wie alle in dieses Fach einschlagende Artitel zu ermäßigten Preisen.

  M. J. Ephraim, am alten Markt No. 79. der Hauptwache und Stadtwaage acgenüber.
- 17) Eine neue Englische Drehrolle fieht jum Gebrauch gegen ein Honorar Buttelftraße Do. 7.
- 18) Freitag ben 22. Oktober im Obeum: erstes großes Konzert des Musikdirektors Fr. Laade mit seiner Kapelle aus Berlin. Anfang 7 Uhr. Entrée à Persson 7 Sgr. 6 Pf. Familien = Billets, das halbe Dutzend zu 1 Athle, sind zu haben in der Buchhandlung des Herrn E. S. Mittler am Markt und in den Conditoreien des herrn Prevost im Bazar und des Herrn Freundt am Wilhelms-Platz. Sonnabend: Zweites großes Konzert. Anfang 4 Uhr. Das Nähere enthalten die Zettel und die an der Kasse zu verausgabenden Programms.

Den enflerr Lieneftorf fri Effendon, Cavite entpfiehte

Arbermorgen teift Eff. Castor ein, bas Pfund in 20 Gan.

R. Wollenberg

St. Was et al libel and to go a first the sta. St.